# Amtsblatt Semberger Beitung. Gazety Lwowskiej. 5. September 1882. 5. Września 1862.

(1495) Kundmachung. (2) Nro. 6214. In Folge eines Uebereinkommens zwischen der Preußischen und alebersandischen Postverwaltung können Briefe mit Werthpapieren aus den Staaten des Postvereines nach den Niederlanden und viceversa befördert werden.

Diefe Briefe, in welchen andere Gegenstände ale Werthpapiere nicht enthalten fein durfen, muffen unter Kreuzfouvert abgesendet werben, mit 5 Siegeln verschloffen fein und find von den Aufgabepostämtern mit dem Stempel "refommanbirt" in rother Farbe zu bezeichnen.

Das Cewicht ift, abweichend von der allgemeinen Borichrift, auf ber Siegelseite des Vriefes zu notiren; jeder einzelne Brief darf nicht uber 15 Loth des Zollgewichtes schwer fein.

Die Sobe ber Werthtetlarazion für jeden einzelnen Brief ift anbeschrantt; ter Werthtetrag muß auf ter Abreffeite bee Briefes in

der linken oberen Gde in Buchftaren angegeben fein.

In Werlust ober Veraubungefällen wird nach Maßgabe bes bestlarirten Werthes innerhalb zweier Monate vom Tage der Reflamasion an gerechnet, Ersab geleistet; die Reflamasion muß jedoch innerbalb 6 Monaten vom Tage der Aufgabe des Briefes erhoben werden.

Diefe Briefe unterliegen tem Franfirungezwange bis jum Be-

ftimmungsorte.

Dieselben sind auf ber Strede vom Aufgabsorte bis zur preußischniederländischen Granze, ale Fahrpostfendungen zu behandeln, jedoch nicht nach tem Bereinsfahrpost- Tarife, sondern nach folgenden Beftimmungen zu taxiren.

Das Gefammtfranto befteht:

a) aus bem gewöhnlichen Briefporto von Aufgabe. bis gum nieber-

lanbifden Bestimmungeorte;

b) aus dem Werthporto von 21/2 Reukieuzer für jede 15 Gulden öft. W. oder jeden Theil von 15 Gulden der deklarirten Summe; als Minimum an Werthporto sind aber 14 Neukreuzer für jeden Brief zu berechnen. Wenn sich bei Verechnung des Werthporto eine Ziffer ergibt, welche durch zwei ohne Rest nicht theilbar ist, so ist dieselbe auf die nächste durch zwei theilbare Zahl zu erhöhen; e) eine Rekommantazionsgebühr wird nicht eingehoben.

Wenn aber der Absender verlangt, daß seiner Sendung ein Retour-Rezepisse beigegeben werde, welches Verlangen er auf der Adresse
Les Briefes durch die Worte "gegen Rückschein" auszudrücken hat, so
lit die Gebühr für das Retour Rezepisse 10 Reukreuzer einzuheben —
In tem Retour Rezepisse ist ter auf dem Briefe beklarirte Werthbe.

trag vorzumerten.

50

50

76

25

Die Gebühr fur bae Retour. Rezepiffe ift immer burch Unflebung

bon Briefmarten auf ben Retour-Rezepiffen zu entrichten.

Bon nun an dürfen auch den rekommandirten Briefen ohne Berthdeklarazion nach den Riederlanden Retour = Rezepisse beigegeben werden.

Die Gebühr für bas Retour-Rezepisse beträgt 10 Menkreuger. Bon ber f. E. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 12. August 1862,

Obwieszczenie.

Nr. 6214. Wskutek ugody zawartej między pruską a niderlandską administracyą poczt można listy z publicznemi papierami z państw związku pocztowego do Niderlandów i odwrotnie przesyłać.

Te listy, które prócz publicznych papierów niepowinny w sobie zawierać zadnych innych przedmiotów, mają być odsełane w koperlach zamkniętych, pięcioma pieczęciami i przez urzęda pocztowe stemplem "rekomendowany" w czerwonym kolorze oznaczone.

Odchodząc od ogólnych przepisów, będzie waga na stronie pieczęciowej listu zanotowana, a żaden list niepowinien 15 łutów

wagi celnej przenosić.

Deklaracya co do wysokości każdego listu wartości nieogranicza się, lecz wartość ta ma być na stronie adresowej listu, na

lewym brzegu u góry literami wyrażona.

W razie zgubienia lub rabunku zwróconą zostanie deklarowana wartość w przeciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia reklamamacyi, która w przeciągu ciu miesięcy od dnia oddania listu wniesieną być powinna.

Te listy podlegaja przymusowemu frankowaniu aż do miejsca ich

przeznaczenia.

Na całej przestrzeni od miejsca oddania aż do prusko-niderlandskiej granicy mają one być traktowne jak przesyłki wozowopocztowe, taksowane zaś będą nie podług taryfy związku pocztowego, tylko według następujących zasad.

Calkonite franko składa się:

a) ze zwyklego porto listowego od miejsca oddania listu aż do

miejsca przeznaczenia w Niderlandach;

b) z porto od wartości po 2½ nowych krajcarów za każde 15 zł. w. a. albo za każda część 15 zł. deklarowanej sumy, zaś jako minimum należy owe porto po 14 now. kr. za każden list po-

rachować. Jeżeliby przy obliczeniu porto wartościowego okazała się cyfra przez dwa bez reszty niepodzielna, to należy takowa do następnej przez dwa podzielnej liczby podnieść;

c) nalezytość rekomendacyjna nieopłaca się.

Ježeli zaś oddawca żąda dołączenia Retour-Recepisy do swej przesyłki, co na adresie listu słowami "za Retour-Recepisa" wyrazić ma, natenczas za taką Retour-Recepisę 10 now. kraj. pobierać się ma.

Na Retour-Recepisie będzie deklarowana wartość listu ozna-

ezona.

Należytość za Retour-Recepisę powinna zawsze być uiszczoną przylepieniem na niej marki listowej.

Odtąd także i rekomendowanym listom do Niderlandów bez wartości deklaracyjnej mogą być Retour-Recepisa dodawane.

Nal-zytość za Retour-Recepisę wynosi 10 now, krajcarów. Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1862.

(1493) E d y k t. (3)

Nr. 469. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radymnie obwieszcza, że na dniu 17. lutego 1857 zmarła Anna Mostowska w Wysocku bez rozporządzenia ostatniej woli. Sąd nieznając pobytu tejże stryja i prawnego spadkobiercy Onyszka Mostowskiego, wzywa takowego, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tym sądzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami i z ustanowionym dla nieobecnego kuratorem Iwanem Kowalem przeprowadzi się.

C. k. urząd pawiatowy jako sąd.

Radymno, daia 12. czerwca 1862.

494) E d y k t. (3)

Nr. 124. Przez c. k. powiatowy sąd w Uhnowie czyci się wiadomo, iż w dniu 23. lutego zmarł Stefan Pirozek w Uhnowie bez pozostanienia rozporządzenia ostatniej woli.

Do tego spadku powołani są prawni spadkobiercy Jacenty, Mi-

kołaj, Stefan i Łukasz Pirożek.

Sąd nieznając miejsca pobytu Jacentego Pirożka, wzywa takowego, zeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tymże sądzie i oświadczenie się za dziedziedzica wniósł, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem Łukaszem Pirożek dla niego ustanowionym.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Uhnów, dnia 20. sierpnia 1862.

(1499) Rundmachung. (3) Nro. 52565. Im Monate Juli b. J. hatte fein Krantheitecha-

rafter ein hervorragendes Geprage, selbst die in der marmen Jahrese zeit sonst vorkommenden gastrifchen Rrankheiteformen wurden nicht häusig beobachtet.

Nach hinzuschlag ber im v. M. im allemeinen Krankenhause zugewachsenen 361 Kranken zu den vom Juni verbliebenen 583 war der Gesammtkrankenstand 944, von welchen 339 genasen, 29 flarben, 43 ungeheilt die Anstalt verließen und 533 in sernerer Pflege verblichen; der Krankenzugang war demnach ein geringer, das Genesungs-verhältniß ein günstigeres.

Unter ber Bevolferung ber Sauptfladt ergaben fich im v. D.

183 Sterbefalle; um 48 meniger als im Juni.

Von der f. f. galiz. Statthalferei.

Lemberg, am 17. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 52565. W zesztym miesiącu niemiała żadna stabość charakteru przeważnego, nawet zdarzające się zwykle w gorącej porze

roku słabości gastryczne niebyły zbyt liczne.

Do stanu chorych w głównym szpitalu, który z końcem czerwca wynosił 583, przybyło w zeszłym miesiącu świeżych chorych 361, zaczem wynosiła ogólna liczba chorych 944, z których 339 wyzdrowiało, 29 umarło, 43 wypuszczono nieuleczonych, a 533 pozostało z końcem miesiąca do dalszej kuracyi; przybytek chorych był zatem mniejszy, a stosunek wyzdrowienia pomyślniejszy.

Pomiędzy ludnością w stolicy wydarzyło się w zeszlym miesiącu 183 wypadków śmierci, o 48 mniej niz w czerwcu r. b.

Z galic. c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. sierpnia 1862.

į.

(2)

Mro. 20858. In Grledigung bes Rommiffions. Protofolles vom 9. Mai 1862 3. 20858, in welchem vom Armeninstitute in Lemberg einverständlich mit der galig. Cyartaffe die erleichternten Feilbiethungs. bedingungen ber, ter Maria Zurowska gehörigen Realitat Rr. 372 Stadt fefigefest murden, wird im meiteren Grefugionsmege tee Urtheiles bes f. f. Lemberger Lanteegerichtes bom 20. Februar 1856 3. 5081 und bes Urtheiles bes f. f. Lemberger Ober-Landesgerichtes vom 2. Dezember 1856 3. 16453 jur hereinbringung ber bem Lemberger Armeninstitute zuerfannten, vom Rapitale pr. 3823 fl. 54 fr. RDi. vom 24. Juni 1848 bis babin 1849 im Betrage von 191 ff. 12 fr., dann vom 24. Juni 1849 bie jum 24. Juni 1856 im Betrage von 1338 fl. 24 fr. RM., vom 24. Juni 1856 bis babin 1859 im Betrage von 573 fl. 36 fr. RM., vom 24. Juni 1859 bie ju biefem Sage 1861 im Betrage von 382 fl. 24 fr. RM., endlich ter vom 24. Juni 1861 weiter laufenben 3/100 Binfen, bann ber fru-ber querfannten Gerichtetoffen von 6 fl. 48 fr. RD., 7 fl. 31/2 fr. und 6 ft. 37 fr. öft. 2B. Die exefutive Feilbiethung ber Realitat Dr. 372 Ctabt bewilligt und hiezu ber 10. Oftober 1862 10 Uhr Bormittags mit bem bestimmt, bag biefe Realitat in biefem einzigen Termine auch unter bem Schapungswerthe, jeboch nicht unter jenem Betrage, melder jur Dedung der Forderungen des Lemberger Armeninsitutes erfor. berlich ift, wird veraußert merben :

Exientif urzenow

1. Als Ausrufspreis wird ber Schähungswerth obgebachter Realität im Betrage von 26661 fl. RM. ober 27994 fl. 5 fr. öft. 28.

angenommen.

2. Die Rauflustigen haben 5/100 bes Schätzungswerthes in runber Summe von 1400 fl. öft. B. als Badium zu Handen ber Lizitazions-Kommission zu erlegen, und zwar im Baaren, in verbothsfreien auf den Ueberbringer lautenden Bückeln der galiz. Sparkasse
oder in Pfandbriesen der galiz, ständischen Kreditanstalt sammt lausenden Rupons, oder endlich in nicht vinkulirten Grundentlastungs-Obliz
gazionen des Lemberger Berwaltungsgebiethes sammt Kupons, wobet
die Pfandbriese und die Grundentlastungs-Obligazionen nach dem niedrigsten in der letzten Rummer der Lemberger Zeitung ausgewiesenen
Kurse gerechnet werden. Das Badium wird dem Ersteher in den
Kauspreis eingerechnet, den übrigen Mitlizitanten gleich nach der Lizitazion ausgesolgt werden.

3. Bezüglich ber Sppothekarlaften werden bie Rauflustigen an die Stadttafel, bezüglich ber Steuern an bas Steueramt und bezüglich ber Feilbiethunge Bebingungen an die hiergerichtliche Registratur ge-

miesen.

Sievon werden die Intereffenten und die Sypothefargläubiger zu eigenen oder zu Sanden ihrer Bevollmachtigten, dagegen jene, die in der Zwischenzeit an die Gewähr gelangen würden, oder benen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einem Grunde nicht zugesstellt werden fönnte, zu Sanden des mit Beschluß vom 24. Dezember 1861 Zahl 51870 zum Kurator bestellten Advokaten Hrn. Dr. Rechen mit Substituirung des Advokaten Hrn. Dr. Rodakowski verständigt.

Lemberg, am 14. Juli 1862.

#### E dykt.

Nr. 20858. Załatwiając protokół komisyjny z dnia 9. maja 1862, w którym egzekucye prowadzący instytut ubogich zgodoie z wiedeńską kasa oszczędności wniósł warunki licytacyjne realności Nr. 372 m. p. Maryi Zurowskiej własnej, ułatwiające rozpisuje się w dalszym ciągu wykonania wyreku c. k. sądu krajowego z 20go lutego 1856 l. 5081 i c. k. sadu krajonego wyższego z dnia 2go grudnia 1856 l. 16453 na zaspokojenie odsetków po 5/100 od sumy kapitalnej 3823 zl. 54 kr. m. k. od dnia 24. czerwca 1848 do 24. czerwca 1849 w ilości 191 złr. 12 kr. m. k., dalej od tego dnia do 24. czerwca 1856 w ilości 1338 zł. 24 kr. m. k., od 24. czerwca 1856 do tegoz dais r. 1859 w ilości 573 zł. 36 kr. m. k., od d. 24. czerwca 1859 do tegoż dnia roku 1861 w ilości 382 zł. 24 kr. m. konw. narostych, nakoniec od 24. czerwca 1861 dalej biezących a zalegających, również na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w ilości 6 złr. 48 kr. m. k., 7 zł. 31/2 kr. i 6 zł. 37 kr. w. a. dawniej przyznanych, przymusowa sprzedaż realności Nr. 372 m., wyznaczając do tejże dzień 10. października 1862 o godzinie 10. rano z tym dodatkiem, że realność ta w tym jednym terminie pod warunkami ułatwiającemi nawet niżej ceny szacunkowej, lecz nie za niższą cene jak jest do pokrycia wierzytelności instytutu ubogich potrzebna, najwiecej dającemu sprzedana bedzie.

1. Za cene wywołania stanowi się cena szacunkowa w ilości

26661 złr. m. k. czyli 27994 zł. 5 kr. wal. austr.

2. Chęć kupienia mający obowiązany jest 5/100 tej ceny szacunkowej a raczej okrągłą dość 1400 zł. wal. a. w gotówce, lub w wolnych od sądowego zakazu i na okaziciela opiewających książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności lub takichże listach zastawnych galicyjskiego instytutu kredytowego i bieżącemi kuponami i talonami, lub nakoniec w takich obligacyach indemnizacyjnych okręgu lwowskiego niewinkulowanych z bieżącemi kuponami, licząc tak listy zastawne jako i obligacye indemnizacyjne po kursie najniższym w ostatniej Gazecie Lwowskiej wykazanym, jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej złożyć. Zadatek ten najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczony, innym zaś współficytantom po ukończonej licytacyj zwróconym będzie.

3. Względem ciężarów i długów na tej realności zabezpieczonych odseła się chęć kupienia mających do miejskiej tabuli, zaś względem podatku do c. k. urzędu podatkowego Lwowskiego, z tywododatkiem, że warunki licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze

przejrzane być mogą.

O tem uwiadamia się strony i wierzycieli hypotekowanych z nazwiska i pobytu wiadomych do rak własnych lub ich zastępców, zaś tych, którzyby tymczasem wierzyteloości swe na powyższej re alności zabezpieczyli, lub którym niniejsza uchwała z jakiegokolwiek powodu niemogłaby być doręczona, na ręce kuratora, uchwała z d 24. grudnia 1861 do l. 51870 w osobie pana adwokata Dra Rechena z zastępstwem pana adwokata Dra. Rodakowskiego ustanowionego.

Lwów, dnia 14. lipca 1862.

1510) Lizitazions-Kundmachung. (1)

Nro. 2795. Bon Seite ter f. f. Genie Direkzion zu Czernowitz wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Sicherstellung der in den dei Militär-Jahren 1863, 1864 und 1865 an den Militär-Aerarials und zu Militär Zweden gemietheten Gebäuden für den hauptposter Czernowitz, dann in dem Tarnopoler Genie Direkzions Kilialbezirk für die Stazionen Tarnopol und Trembowla, und für den Kodomeaer Genie Direkzions. Filialbezirk betreffend die Stazionen Suiatyn und Obertyn erforderlichen Professionsen Autheiten die Lizitazionse Bet handlungen in der Genie Direkzions Ranzlet zu Czernowitz mittelst Einbringung schriftlicher versiegelter Offerte werden abgehalten werden

Die Offerte muffen folgenden Dedingungen entfprechen, wenn fi

jur Berüdfichtigung geeignet befunden werben follen :

1. Muß dasselbe mit einer 36 fr. Stempelmarke, dann mit einen in diesem Jahre von der Sandelskammer oder in deren Ermanglung von der Ortsbehörde ausgestellten Zeugniffe über die Soliditat, Unternehmungs-Fähigkeit und Bermögene-Umstände des Offerenten versehen und gehörig gestegelt sein; ferner den Anboth mit Prozenten-Zuschuß oder Rachlaß von den Grundpreis-Tarifen, sowohl in Ziffern als in Buchstaben, tann die Untersertigung des Offerenten mit Wor- unt Zunamen, das Datum, so nie die Angabe dessen Wohnortes enthalten.

2. Muß in dem Offerte tie Erflarung der Uebernahme ber 211. beiteleiftung genau bezeichnet, und bei mehreren gemeinschaftlichen Offerenten die Solitar : Beipflichtung derselben gegenüber bem hohen

Alerar enthalten fein.

3. Muß felbes die ausbrückliche Erklarung enthalten, daß bei Offerent die Lizitaziones respektive Kontrakis Bedinguisse genau kennt, und für die Einhaltung dieser Bedingungen sowohl mit dem Badium, welches von dem Ersteher auf das Doppelte als Kauzion zu erganzen sein wird, als auch mit seinem übrigen Vermögen so haften will, als ob er das die Stelle tes Kontrakis vertretende Lizitazione, Protokol unterschrieben hätte.

4. Die sonad ausgefertigten Offerte mussen mit ben hier fenge setten Badien, welche entweder in baarem Gelde, in Staatsobligazionen nach dem borsenmäßigen Kurse, oder in stejusorischen und render f. f. Finang. Profuratur annehmbar anerkannten Burgschafte, Instrumenten bestehen können, belegt, langstens bis 10 Uhr Wormittags jenes unten angeführten Tages, an welchem die Lizitazions. Wer handlung statt findet, an die f. f. Genie Direkzion in Czernowitz (Lemberger Gasse Nr. 1243 im 1ten Stocke) übergeben werten, u. 3-

| all 9 -2 5+ -6                                     | Montag   Dienstag           |                                                      | Mittwod |                              |     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----|
|                                                    | ben                         |                                                      |         |                              |     |
|                                                    | 22ten   23ten               |                                                      | 24ten   |                              |     |
|                                                    | September 1862 für ben Snia |                                                      |         |                              |     |
|                                                    |                             |                                                      |         |                              |     |
|                                                    | Haupts                      | Filialposten<br>Tarnopol und<br>Stazion<br>Trembowla |         | tyn und Ober-                |     |
| alm-line in the                                    | posten                      |                                                      |         | tyn im Koło-<br>meaer Gente- |     |
|                                                    | Czerno-<br>witz             |                                                      |         |                              |     |
| ALTO DE LA                                         | WI(Z                        | Trom Do M.19                                         |         | Direkzions.<br>Filial-Bezirk |     |
|                                                    | fl. fr.                     | fl. fr.                                              |         |                              |     |
| The second second second                           |                             |                                                      | tt,     | ft.                          | fr. |
| Erb. u. Maurerarbeiten                             | 80                          | 100                                                  | _       | 15                           |     |
| Steinmegarbeiten                                   | 10 -                        | 10                                                   | -       | 5                            | -   |
| Bimmermanne. Arbeiten                              | 80 —                        | 100                                                  | _       | 15                           | -   |
| Tischler.                                          | 50 —                        | 60<br>60                                             | _       | 10                           |     |
| Schlosser= "                                       | 30 _                        | 30                                                   |         | 10                           |     |
| Anstreicher.                                       | 20 _                        | 20                                                   | _       | 5 5                          |     |
| Magner=u.Binder=                                   | 20 _                        | 20                                                   | _       | 5                            |     |
| Rupferschmied u. Belb:                             |                             |                                                      |         |                              |     |
| gießer                                             | 10 _                        | 10                                                   | -       | 5                            | -   |
| Spengler                                           | 10                          | 10                                                   |         | 5                            |     |
| 5 Offerte marnet Coment unter Resetung and 5 mount |                             |                                                      |         |                              |     |

5. Offerte, wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein oder einige Prozente besser bietet, als der ihm zur Zeit rod unbekannte Bestobth, so auch jene, welche später, als vorbezeichnet worden ift, allhier einlangen, werden nicht beachtet.

Die Ligitazione-Bedingungen fo wie die betreffenden Preistarise fonnen bei ber f. f. Genie-Direfzion in Czernowitz und bei ben f. f. Genie-Direfzione-Filialien ju Tarnopol und Kolomea in den gewöhn's lichen Amtestunden eingesehen werden.

Bon ber f. f. Genie = Direfzion. Czernowitz, am 20. Auguft 1862. Kundmadjung.

Unterricht an der f. f. priv. Bergschule zu Wieliczka.

Mro. 3380. Für bas Lehrjahr 186% beginnen bie Studien an ber mit hohen Minifterial : Erlaß vom 12. Rovember 1861 Bahl 37747-1598 ju Wieliszka errichteten f. f. priv Bergicule, welche jum Zwede die praftifche heranbildung eines tuchtigen und feiner wichtigen Bestimmung vollfemmen gewachsenen Auffichtspersonales bat, am 13. Ofteber i. 3

Bur Aufnahme in die Bergschule, welche unentgeltlich ift, find nur Bergarbeiter geeignet, welche bas 18te Lebensjahr bereits erreicht, in ber Kathegorie von auf dem Gesteine bereits arbeitenden Lehrhäuern fteben, mindefiens die 4 Normalklaffen jurudgelegt haben, und beren bieberiger Fleiß, Fassungegabe und fittlicher Lebensmandel gur Erwartung eines gunftigen Erfolges in der Unftalt berechtigen.

Jeder Bergarbeiter, welcher in die Bergichule aufgenommen werben will, bat fich an bie f. f. Berg = und Calinen . Diretzion in Wieliczka mittelft eines Gesuches im Bege feines vorgesetten Umtes bu wenden, welches mit einer von diesem ausgefertigten Qualifitagions. Tabelle und fonstigen Behelfen instruirt fein muß.

Auswärtige Aerarial- fo wie auch Privatarbeiter erhalten für bie Beit bes Besuches ber Bergschule, jedoch ohne alle weitere Folgerung Arbeit gegen Entgelt bet dem Wiliczkaer Sauptfalinenwerfe.

Durch die Aufnahme in die Bergichule andert fich die Stellung bes Arbeiters als folder in feiner Weife, er hat feiner Arbeit mie andere objuliegen, genießt vor anderen Arbeitern feinen Borgug und bat fich in Diegiplinarhinficht jederzeit ben bestehenden Borschriften gu fügen.

Für Unterrichtsschichten, menn ber Bogling baburch an ber Berfahrung feiner Arbeiteschicht gehindert ift, wird Merarial-Arbeitern der Bohn fur eine achtstündige Schicht aus dem Bergiculfonde vergutet.

Brivatarbeiter haben auf eine folche Bergutung feinen Unfpruch. Die Ertheilung des Unterrichtes gefchieht unenigeltlich in polniicher und teuischer Sprache, intem der Lehrer ben Gegenstand erft teutsch vortragt, bann polnisch erlautert. Uebrigens fieht es bem Chuler frei, die Prufung in welcher immer ber erwähnten beiben Eprachen abzulegen.

Der Unterricht gerfallt in ben Borbereitungefure, und in zwei eigentliche Bergfurfe; bauert somit 3 Jahre und findet für jeden der 9 nannten Rurfe in den Bochentagen taglich Rachmittage burch eine

Stunde Statt. Der Borbereitungsture beschränkt fich in beiden Gemestern auf Uebungen in schriftlichen Auffagen, im Rechnen und Beidnen. Der eife Bergfure umfaßt ben Untericht in ber Elementar. Dathemathit, geometrischen Konstrufzionelehre, praftischen Geometrie und in ber Mineralogie, ber zweite jenen in der Geognofte nach Grimm's Lehrbuch für mindere Berefculen, Darffcheitefunft und Bergbaufunde mit belonderer Rudficht auf die in den Gebirgen Galigiens vortommenden Mineralien, als: Steinsalz, Steinkohle, Schwefel und Gifenstein.

21m Ende eines jeden Semeftere findet aus den vorgetragenen Begenstanden eine öffentliche Prufung Statt, welcher fich bei Bermeidung bes Nueschlteffens aus der Bergichule jeder Schuler unterziehen muß. Die Ferienzeit wird fur bie Schuler zu belehrenden Ercurfionen auf benachbarte Gruben unter ber Leitung eines Lehrers benütt.

Für biefe Bermendungereifen erhalten bie Aerarial-Boglinge billige Behrgelder, für gewertschaftliche Böglinge haben die Behrgelber die Gewerfen ju bestreiten.

Bortragichriften, Schulbucher, bann Beichnunge, und Schreib. requisiten haben fich die Bergschuler felbst beizuschaffen.

Mur gang mittellofen Merarial , Arbeitern werden Schreib, und

Beidenmaterialien unentgeldlich verabfolgt.

Bebem Böglinge, welcher fich bei feiner Aufnahme aus ben fur ben Borbereitungefure bezeichneten Gegenftanden einer Brufung unter. dieben will, und diefelbe mit gutem Erfolge besteht, wird gestattet, logleich in ben eigentlichen erften Bergfurs einzutreten.

Bon ter f. f. Berg= und Salinen-Direfzion.

Wieliczka, am 27. August 1862.

(1503)Kundmachung.

Mro. 6853. Bon Geite ber Kolomyaer f. f. Rreiebehorde wird befannt gemacht, daß wegen Berpachtung der Landesftraffen Beg. und Brudenmauth . Ctagion Niezwiska, nach ber II. Sartfeflaffe, am 15. Ceptember b. J. Die Offertverhandlung auf Gin oder nach Umftanden auch auf drei nach einander folgende Jahre vom 1. November 1. J. an den Deifibietenden, in der freisbehördlichen Ranglei fratt finden mird.

Der Ausrufspreis ift jahrlich 2570 fl. 50 fr. Sage: Zwei Taufend Fünfhundert Ciebengig Gulden 50 fr. oft. B. Den Efferten ift das 10% Babium anguichließen.

Die naberen Ligitagione-Bedingniffe gleichen jenen fur die Mera-Plal-Dauthflagionen und konnen in der freisbehördlichen Ranglet ein-Befeben merben.

Mon ber f. f. Rreisbehörbe. Kołomyja, ben 26. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6853. Ze strony c. k. urzędu obwodowego w Kołomyi oglasza się niniejszem, że w celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Niezwiskach podług drugiej klasy taryfowej na rok lub podług okoliczności na trzy lata odbędzie się dnia 15. września b. r. w kancelaryi urzędu obwodowego licytacya w drodze ofertów.

Cena fiskalna wynosi 2570 zł. 50 kr. w. a., t. j. dwa tysiące pięćset siedmdziesiąt zł. 50 kr. w. a. roczpie.

Oferty maja być zaopatrzone w wadyum 10%cio procentowe. Blizsze warunki licytacyi sa takież same, jak przy wydzierzawieniu skarbowych stacyj mytowych i mogą być w kancelaryi urzedu obwodowego udzielone do przejrzenia.

Od c. k. władzy obwodowej.

Kolomyja, dnia 26. sierpnia 1862.

(1467)Rundmachung. Rro. 1459. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht in Kimpolung

wird über bas gefammte, wo immer befindliche bewigliche und über bas in den Kronlandern, fur welche bas faif. Patent vom 20. Do. vember 1852 Wirtfamteit hat, gelegene unbewegliche Bermogen bes Pozorytaer v. Manz'ichen Berteverwalters Wilhelm Ruziczka der

Ronfure eröffnet.

Ber an diese Konturemaffe eine Forderung ftellen will, bat bieselbe mittelft einer Rlage wider den Konfuremassavertreter, f. f. Lan: bes-Advofaten herrn Dr. Rott bei diesem f. f. Bezirksamte ale Ge-richt bis Ende Rovember 1862 anzumelben, und in berselben nicht nur die Richtigfeit ber Forberung, fondern auch bas Recht, Rraft bef fen er in diefe oder jene Klaffe gefeht zu werden verlangt, zu ermeis fen, widrigens nach Berlauf bes oben bestimmten Tages niemand mehr gehört werden murbe, und jene die ihre Forterung bis babin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gesammten jur Konfuremaffe ge. borigen Bermogens ohne alle Ausnahme aud bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthümliches Gut aus der Daffe zu fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergesiellt ware, so zwar, daß solde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schultig fein follten, die Sould ungehindert des Rompenfaziones, Eigenthumes oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, ju berichtigen verhalten merben murben.

Bur Wahl bes Bermögene. Bermaltere und bes Glaubiger-Aus. schußes wird die Tagsatung auf ben 18. Dezember 1862 um 9 Uhr Vormittage festgelett.

Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht.

Kimpolung, am 13. August 1862.

(1508)

Rro. 24048. Bon bem f. f. Lanbergerichte wird bem Kajetan Zeregowicz mit Diesem Edifte befannt gemacht, daß Leopoldine Kostial ein Gefud um dreijahrige Frifterfredung gur Rechtfertigung ber ob den Gutern Obertyn pranotitien Gumme bon 3000 fl. RD. über. reicht hat, und daß ber bießfällige Beschrib unterm 3. Marg 1862 Bahl 7176 erfloffen ift.

Da der Mohnort des Kajetan Zeregowicz unbefannt ift, fo wird demfelben der ganbes . und Gerichte : Advofat Dr. Tarnawiecki mit Substituirung des Landes, und Berichte . Advotaten Dr. Czajkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 24. Juni 1862.

(1470)Aundmachung.

Mro. 49073. Im Nachhange zur Kundmachung vom 2. 1. M. Bahl 47163 die Aftirirung bes neuen türfiften Gingangs. und Ausgangetarife fur ben öfferreichifden Sandel betreffend, wird in Folge Berordnung des hohen f. f. Ministeriums fur Sandel und Bolts. wirthicaft vom 24. Juli 1862 Bahl 585 gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag nach einer Gröffnung bes Minifteriums bes Meugern bie offiziellen Erflarungen über bie Annahme und Genehmigung bes Tarife in Konstantinopel am 6. Jult 1862 mit ter Berabredung ausgewechfelt worden find, daß beffen fiebenjärige Dauerzeit von dem bemerkten Tage an, ju beginnen hat, und daß von der turkifchen Regierung mittelft Minifterial. Erflarung vom 6. Juli 1862 fur Comefel feber Gattung, welcher aus Desterreich in die Türket eingeführt wird, mit 121/2pergentigen Nachlaß von ben betreffenden Werthbestimmungen bes neuen Tarifs eingeraumt worden ift.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 17. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 49073. W dodatku do obwieszczenia z dnia 2. b. m. l. 47163, a odnośnie do nowej tureckiej taryfy przywozowej i wywozowej dla austryackiego handlu, podaje się w skutek rozporządzenia wysokiego c. k. ministeryum dla handlu i gospodarstwa haudlowego do publicznej wiadomości, że według doniesienia ministeryum spraw zewnętrznych wymienione zostały oficyalne deklaracye co do przyjęcia i ratyfikacyi taryfy w Konstantynopolu na dniu 6. lipca 1862 z ta umowa, że siedmioletni czas trwania tej taryfy rozpocząć się ma od pomienionego powyżej dnia, oraz, że ze strony tureckiego rządu ministeryalną deklaracyą z dnia 6. lipca 1862 przyzwolono, co do siarki wszelkiego rodzaju wprowadzanej z Austryi do Turcyi opuszczać 121/2 procentu z odnośnej należytości ustanowionej nową taryfą.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 17. sierpnia 1862.

(1509) Rundmachung , A 7 (1)

ber f. f. Finang-Landes-Direktion fur Dftgaligien und bie Butowina.

Dro. 27979. Es wird jur öffentlichen Reuntniß gebracht, daß jur Siderftellung ter Berfrachtung ber Tabal-Berfchleifguter ju ben in Ofigalizien und der Butowina befindlichen f. f. Tabakmagazinen für das Connenjahr 1863, d. i. vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1863 die Offert Berbandlung mit dem Termine bis einschließig 8. Oftober 1862 6 Uhr Abende eröffnet wird.

Die Stazionen aus und zu welchen die Verfrachtung stattzufinben bat, bie beilaufige Gewichtemenge, bie Wegeestrede und bas Babium, so wie die übrigen Ligitagione und Bertrags-Bedingungen fonnen nicht nur bei ber oft und westgalizischen Finang . Bezirks. Diretzion und ber Finang Begirte. Diretzion in Czernowitz, bann ben Finang. Landes. Direizionen in Lomberg, Krakau, Brunn, Prag und Wien, fondern auch bet allen Tabatmagaginen eingefehen werben. ,q Lemberg, am 2. September 1862.

#### Obwieszczenie

c. k. dyrekcyi finansów krajowych dla wschodniej Galicyi i Bukowiny.

Nr. 27979. Podaje się do publicznej wiadomości, że dla zabezpieczenia przewozu tytoniu i cygarów do znajdujących się w wschodniej Galicyi i na Bukowinie c. k. magazynów tytoniowych na rok 1863, to jest: od dnia 1. stycznia do końca grudnia 1863 roku rozpocznie się licytacya za pomocą ofert z terminem włącznie do dnia 8. października 1862 szóstej godziny wieczór.

Stacye, z których i do których ma się odbywać przewóz,

mniej więcej ilość wegi, przestrzeń drogi i wadyum, niemniej inne licytacyjne i kontraktowe warunki mogą być przejrzane nietylko przy wschodnio- i zachodnio-galicyjskiej finansowej dyrekcyj powiatowej i finansowej dyrekcyi powiatowej w Czerniowcach, dalej przy dyrekcyi finansów krajowych we Ewowie, Krakowie, Bernie, Pradze i Wiedniu, ale oraz we wszystkich tytoniowych magazynach.

Lwów, dnia 2. września 1862.

© 5 i F t. (1) (1502)

Mro. 1602. In Giledigung des Besudes ber Cheleute Leib und Scheiodel Breithola vom 3. Februar 1862 Babi 235 wird ber Grundbudeführung aufgetragen, nach vorlaufiger Ingroffirung bei Gesuchebeilagen a) und b) zuvorderft auf Grund ber Beilage a) ber Aba Wachmann als Eigenthumer eines laut dom. Tom II. pag. 174 und 235. n. 3. haer. auf Wolf Wachmann einverleibten britten Theile ber Mealität AMro. 8 in Rohatyn und darauf auf Grund der Bei-lage b) die Bittsteller Leib und Scheindel Cheleute Breitholz ais Gigenthumer beefelben britten Theile biefer Realitat gu pranotiren .-Der Bitte tagegen, womit auf Grund ter Beiloge a) Aba Wachmani und fodann bie Bittfteller ale Gigenthumer eines dritten Theile tiefet Realität intabulirt merden, wird ob Abgang ber gufolge S. 435 und 886 burg. Gefb. erforderlichen Ramenefertigung bes Aba Wachmann auf diefer Urfunde a) abgeschlagen. Wovon die liegende Maffe nad Wolf Wachmaun ju handen des fur dieselve in ber Person bee Israel Ostern, Robatyner Infagen und Realitatebefigere unter Ginem aufgestellten Ruratore und burch biefes Gbift verftandiget mirt.

Bom f. f. Begirtsamte ale Gericht.

Rohatyn, ben 11. August 1862.

### Anzeige - Blatt.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

(1496)Kundmachung.

Nro. 5032. Nachdem der Termin jur völligen Ginzahlung auf vie Atzien der f. f. priv. galig. Rarl Ludwig-Bahn laut unferer ftas tutenmäßig veröffentlichten Kundmachung vom 5. Februar d. J. schon am 8ten Upril 1862 abgelaufen ift, so werden bie P. T. Gerren Af-zionare, welche die volle Einzahlung ihrer ufzien bieber noch nicht bewerfstelliget haben, erinnert, die ruckftandigen Einzahlungen zu

Instesondere werden die ursprunglichen P. T. Berren Gubffribenten, welche noch im Befige ber Rangione . Erlage . Certifitate, Interimebriefe und Alzien : Interimefcheine fich befinden, und wegen verfaumter Abrechnung und Ginzahlung die Afzien noch nicht erhoben

haben, und zwar:

orn. Bruno Rogalski Bertifitat Rr. 203 giltig fur 6 Ct. Atgien Johann Eder Nr. 47

Mr. 67 Frauer & Comp. Carl Holl Mr. 80 W.T. Rosenbaum M. Nr. 175 Wenzel Schmer nr. 178 Alkzien I. H. Stametz & Comp. Afzie Mr. 235

Ludwig v. Schegedy 91r. 272 Alfgien Schrögmager Interimebrief Dr 408 lautend auf 1

Ferner die Beficer der 1/3 Afzien - Interimoscheine II. Emission Dir. 48, 125 und 128 aufgefordert, tie rudffandigen Ginzahlungen ungefaumt und langftene binnen feche Bochen nach biefer Beröffentlichung um fo ficherer zu leiften, als sonft die obbezeichneten Raus gione . Erlage . Bertifitate, Interimebriefe und Litzien = Interimescheine im Grunde S. 17 ber Statuten ale verfallen eiflart, und die auf biefelben entfallenden Afzien burch Borfenmadler verfauft merben murben.

Chenfo werden die Befiger nachbenannter Afzien der f. f. priv. galig. Karl Ludwig = Babn, als 76, 77, 78, 79, 939, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 6613, 10838, 10839, 11278, 11866, 15159, 15306, 15307, 15321,

15322, 15323, 15324, 15325, 19863, 27269, 28125, 28226, 28227, 28228, 28229, 28230, 28231, 28232, 28233, 28234, 28235, 28236, 28237, 28238, 28239, 29906, 35840, 35841, 35842, 35843, 39714, 39731, 39732, 42417, 54489, 62438, 65711, 70263, 82995, 87187, 87188, 88705, und 88745 aufgefordert, die auf diefe Atzien rudftandigen Gingablungen ungefaumt und langftens binnen feche Bochen nach Diefer Beröffentlichung um fo ficherer ju leiften, als fonft bie obbezeichneten Afgien im Ginne S. 17 ber Ceatuten ale verfallen erflart, und die an beren Ctelle ausgefertigten Dupplitate durch Borfenmadler verfauft werben murben.

Die Einzahlung hat bei ber f. f. priv. öfterr. Rredit Unftalt für Santel und Gewerbe in Wien ju geschehen, und mird auch burch bie Filiale ber f. f. priv. ofterr. Rredit - Anftalt fur Sandel und Bewerte in Lemberg , jowie die Cammlungstaffe ber f, f. priv. galig. Rarl Ludwig . Bahn in Krakau spesenfrei vermittelt.

Wien, am 22. August 1862.

Der Berwaltungerath.

Doniesienia prywatne.

## Ogłoszenie.

Nr. 5032. Z powodu, że termin do całkowitej wpłaty na akcye c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika w obec naszego. w myśli statutów cgłoszonego obwieszczenia z dnia 5. lutego b. r jeszcze z dniem 8. kwietnia 1862 zapadł, upomina się niniejszcz P. T. panów akcycnaryuszów, których akcye jeszcze nie sa całkowicie wpłacone, ażeby zaległe wpłaty uskutecznili.

Szczegółowo wzywa się pierwotnych P. T. panów akcyonaryuszów, którzy jeszcze są w posiadaniu certyfikatów złożonej kancyi, tudzież listów i pokwitowań interymalnych a z powodu zamedbanych dalszych wpłat i obrachanku akcyi rzeczywistych jeszcze niepodjęli, mianowicie:

W. P. Bruno Rogalski certyfikat pr. 203 ważny na 6 szt. akcyi

nr. 47 7 Jan Eder Frauer i spółka " nr. 67 n ur. 80 Karol Holl Rosenbaum M. nr. 175 Waclaw Schmer nr. 178 nr. 235 J. H. Stametz i spełka " nr. 272 Ludwik de Schegedy , Schrögmayer list interymaln.nr. 408

tudzież posiadaczy pokwitowań interymalnych na trzecią część jednej akcyi II. emisyi nr. 48, 125 i 128, zeby zaległe wpłaty bezzwłocznie a najdalej w sześć tygodni po niniejszem obwieszczeniu tem pewniej uiścili, inaczej wyż wspomnione certyfikaty złożonej kaucyi, jskoteż listy i pokuitowania interymalne na mocy §. 17 statutów za przepadle uznane, dytyczące zaś akcye rzeczywiste przez maklerów na gieldzie sprzedane zostaną.

Tak samo wzywa się posiadaczów następujących akcyi ces. kr.

uprzyw. kolej galie. Karola Ludwika, mianowicie:

Nr. Nr. 76, 77, 78, 79, 939, 1779, 1780, 1781, 1782. 1783. 1784, 1785, 6613, 10838, 10839, 11278, 11866, 15159, 15306. 15307, 15321, 15322, 15322, 15324, 15325, 19863, 27269, 28125, 28226, 28227, 28228, 28229, 28230, 28231, 28232, 28233, 28234, 28235, 28236, 28237, 28238, 28239, 29906, 35840, 35841, 35842, 35843, 39714, 39731, 39732, 42417, 54489, 62438, 65711, 70263. 82995, 87187, 87188, 88705 i 88745, azeby zaległe wpłaty na te akcye bezzwłocznie a najdalej w sześć tygodni po niniejszem obwieszczeniu tem pewniej uiścili, inaczej wyż wymienione akcye w myśl §. 17 statatów za przepadłe uznane, a wydane natomiast daplikaty przez maklerów na gieldzie sprzedane będą.

Wplaty przyjmuje c. k. uprzyw. austryacki zakład kredytowy dla handie i przemysłu w Wiedniu, a pośredniczą także bez wynagrodzenia filia tegoz zakładu we Lwowie i kasa zbiorowa ces. kr. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika w Krakowie.

Wieden, dnia 22, sierpnia 1862.

Rada zawiadoweza.